## Amtsblatt

# Dziennik urzędowy Lemberger Beitung. Gazety Lwowskiej.

11. Kebruar 1862.

11. Lutego 1862.

(233)Lizitazione-Ankundigung.

Mro. 296. Bur Berpachtung ber Propinagion ber Stadtgemeinde Neu-Jaryezow auf die Beit vom 1. Mai 1862 bis Ende April 1865 wird am 27. Februar I. J. in Jaryczow bie Berfteige. Tung vom Bezirkamte in Lemberg abgehalten werben.

Der Auerufepreis beträgt 2626 fl. oft. 2B.

Unternehmungeluftige werden aufgeforbert, am obigen Tage mit tem 10% Badium versehen, bei ber Berfleigerung fich einzufinden, mo ihnen bie naberen Bedingniffe merden befannt gegeben merben.

Bon ber f. f. Kreiebehorbe.

Lemberg, ben 27. Janner 1862.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 296. W celu wyarandowania propinacyi miejskiej w nowym Jaryczowie na czas od 1. maja 1862 do końca kwietnia 1865 odbędzie urząd powiatowy dnia 27. lutego r. b. publiczną licytacyę w nowym Jaryczowie.

Cena wywołania wynosi 2626 zł. w. a.

Ubiegających o to przedsiębiorstwo wzywa urząd obwodowy, Zehy w wadyum 10% opatrzeni do tej licytacyi przystapili, aby blizsze warunki onej powziąść mogli.

Z c. k. urzędu obwodowego.

Lwdw, dnia 27. stycznia 1862.

(242) C dift.

Mro. 17603. Bom f. f. Czernowitzer Lanbesgerichte wird ben, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Johann Scholz, Barbara Rinaldo, Anna Hlibowicka mit biefem Gbifte bekannt gemacht, baß bie Cheleute Josef und Katharina Ditz mit bem Gefuche de praes. 15 11. 1861 3. 17603 um Intabulirung als Eigenthumer des ehemals Karl Scholz'ichen 4ten Theils ber zu Czernowitz liegenden Realität Nro. top. 165 angesucht habe, und biefem Gesuche mit Beschluß vom 28. Dezember 1861 Bahl 17603 willfahrt murbe.

Da der Wohnort ber Obgenannten unbefannt ift, so wird den. felben ber herr Acvolat Dr. Rott auf beren Gefahr und Roften gum Rurator bestellt und demfelben ber oben angeführte Befcheid biefes

Gerichtes jugeftellt.

Wom f. f. Landesgerichte.

Czernowitz, am 28. Dezember 1861.

(241) © dif t.

Mro. 75. Dom Bukowinger f. f. Lanbesgerichte wird bem abmifenden und bem Wohnorte nach unbefannten Leopold Bajgar biemit befannt gemacht, ce babe wider benfelben Johann Br. Mustazza Buh Praes. 25. Juni 1861 Babl 9009 ein Gesuch um exefutive Intabulirung bes gegen benfelben ermirtten Zahlungsauftrages vom 19. Bebruar 1851 Bahl 2181 über bie Wechfelfumme von 1100 fl. R.M. Im Laftenftanbe ber bemfelben gehörigen Realitat Dro. 536 & 728, bann der Antheile der Realitat Nro. top. 2 in Czernowitz hiergeb. f f. Dberlandesgerichtes in Lemberg vom 16. Dezember 1861 Bahl 22396 mit hiergerichtlichem Beschluße vom Seutigen die Effettuirung biefer Intabulagion dem Czernowitzer Grundbucheamte verordnet wird.

Da ber Wohnort bes Leopold Bajgar unbefannt ift, so wird dur Bahrung seiner Interessen aus obigem Anlage ber herr Landes-und Gerichts Abvotat De. Rott mit Cubsituirung bes herrn Landesund Berichis-Abvotaten Dr. Slabkowski beide in Czernowitz jum Rutator bestellt, und bem erften berfelben bas hiergerichtliche Intimat vom Prutigen über bie obzitirte hohe oberlandesgerichtliche Entscheibung

dugefertigt.

N.

12

ic ie

gf

Mus dem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, am 10. Janner 1862.

Cinberufungs=Cdift.

Dro. 1477. Bon der galigifden f. f. Statthalterel mird bie nach Lemberg zuständige Sosie Nahlik, Gattin bes hiesigen Photographen Ludwig Nahlik, welche fich unbefugt im Austande aufhalt, hiemit aufseforbert, binnen 6 Monaten von der erften Ginschaltung biefes Gbiftes in bas Amteblatt ber Lemberger Zeitung an gerechnet, in die f. f. Gert. Staaten gurudgutebren und ihre unbefugte Abmefenheit bei ber Beimathsbehörbe zu rechtfertigen, widrigens gegen fie nach bem a. h. Batente vom 24. Märg 1832 verfahren werden wurde.

Lemberg, ben 21. Janner 1862.

Edykt powołujący.

Nr. 1477. Galicyjskie c. k. Namiestnictwo wzywa niniejszym przynależna do Lwowa Zofie Nahlik, małzonke tutejszego fotografa Ludwika Nahlika, która bez upoważnienia za granica bawi, ażeby w przeciągu 6ciu miesięcy, licząc od pierwszego umieszczenia tego

edyktu w Dzienniku urzędowym Gazety Lwowskiej do państw a c. k. austryackich powróciła, i ze swej nieupoważnionej nieobecna- 19 ści usprawieliwiła się w obec władzy przynalcznej, w przeciwnym bowiem razie postapionoby przeciwko niej według najwyższego patentu z dnia 24. marca 1832 r.

Lwów, dnia 21. stycznia 1862.

(238)

Nro. 53208. Von bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber Fr. Maria Glogowska ober ihren Erben ober Rechtenehmern mit biefem Gbifte befannt gemacht, bag bie Finangprofuratur Ramens bes Lemberger Dominifaner-Ronvents eine Klage jum fummarifden Berfahren de praes. 14. Dejember 1861 g. 3. 53208 wegen Bofdung der ju Gunften ber Belangten über den Butern Zoltance und Wola Zoltaniecka haftenden Summe von 76883 fip. j. D. G. überreicht bat, worüber bie Tagfahrt auf ben 4. Marg 1862 um 10 Uhr Bormittage bestimmt murbe. "

Da ber Bohnort ber Fr. Maria Glogowska ober ihrer allfälligen Erben oder Rechtenehmer unbefannt ift, fo wird berfelben ber Landes - und Gerichte - Abvofat Berr Dr. Jablonowski mit Gubfite tuirung bee Landes - und Gerichte - Abvotaten herrn Dr. Wurst auf ihre Gefahr und Roften zum Rurator bestellt und Demfelben die oben

angeführte Rlage zugestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichtes.

Lemberg, am 28. Janner 1862.

E d y k t.

Nr. 53208. C. k. sąd krajowy Lwowski zawiadamia niniej-szym edyktem W. Marye Głogowskę lub też jej spadkobierców albo prawnabywców, że c. k. prokuratorya skarbu imieniem Lwowskiego konwenta X. X. Dominikanów skarge do sumarycznego postępowania de praes. 14. grudnia 1861 do liczby 53208 wniosta o wykreślenie, na korzyść oskarzonej na dobrach Zottańce i Wola żottaniecka cięzącej sumy 76883 złp. s. p. n. i do ustnej rozprawy onej termin na dzień 4. marca 1862 o godzinie 10ej przed południem wyznaczonym został.

Ponieważ miejsce pobytu W. Maryi Głogowskiej lab też jej możliwych spadkobierców albo prawnabywców niewiadomem jest, wiec postanawia się dla niej p. adw. dr. Jabłonowski z substytucyą p. adw. dr. Wursta na jej koszta za kuratora, któremu powyższa skarga doręcza się.

Z rady c. k. sądu krajowego,

Lwów, dnia 28. stycznia 1862.

E b i f t. (234)

Mro. 4108. Bon bem f. f. Lemberger Landes, als handels, gerichte wird bem herrn Oswald Pietruski mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß gegen benfelben über Ansuchen bes herrn Josef Kitay unterm 28. November 1861 Bahl 50561 ein Auftrag auf Zahlung ber Wechfelsumme von 1522 fl. 50 fr. oft. W. f. R. erfloß.

Da ber Bohnort bes herrn Oswald Pietruski unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes. und Gerichts : Abvofat Dr. Pfeiffer mit Gubftitulrung bee Landes. und Gerichte-Abvofaten Dr. Wurst auf beffen Wefahr und Roften jum Rurator bestellt, und bemfelben ber oben angeführte Bescheib biefes Gerichtes jugefiellt.

Mus dem Rathe bes t. f. Landes ale Sandele und Bechfelgerichtes. Lemberg, am 28. Janner 1862.

(249) E d y k t.

Nr. 1105. C. k. sad obwodowy Tarnowski podaje niniejszym do publicznej wiadomości, iż na zaspokojenie przez p. dr. Adama Morawskiego przeciw p. Karolinie hr. Skorupkowej wywalczonych sum 5250 złr., 2310 złr. i 1800 złr. egzekucyjna sprzedaż dóbr Wojrzyległościami Annapol, Domaczyny, Majdan, Zaduszniki kow z į Ostrów i Urszulinek, do p. Feliksa Bogusza należących, w trzecim terminie, a to na dniu 4. kwietnia 1862 o 9ej rano, także i niżej ceny szacunkowej w kwocie 196814 zlr. 58 kr. za złożeniem zakładu 20000 złr. w gotówce lub w galicyjskich listach zastawnych lub w obligach długu państwa podług kursu, na dniu licytacyjnym, wreście pod warunkami uchwałą z dnia 16. października 1861 do l. 11795 postanowionemi, które jak również akt oszacowania i ekstrakt tabularny w registraturze tutejszego sądu przejrzeć wolno, odbędzie się.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

with the marga-

Tarnów, dnia 30. stycznia 1862.

G d i f t.

HPZCC407FF

Dziennik

Dr. 3062. Bom f. f. Landes- ale Sandelsgerichte mird bem Johann Korwin mittelft gegenwärtigen Ebiftes befannt gemacht, ce habe wider ihn Schifra Schramek ein Gesuch um Zahlungsauflage ber Wechselsumme pr. 800 fl. öft. 2B. f. N. G. unterm 21. Janner 1862 3. 3062 angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber bie Bahlungsauflage unterm 23. Sanner 1862 3. 3062 bewilligt murbe.

Da ber Aufenthaltsort bes Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. f. Landes- als Sandelsgericht zu beffen Bertretung und auf feine Gefahr und Roften ben hiefigen Abvotaten Dr. Pfeifer mit Substitui-rung bes Abvotaten Dr. Wurst als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach der für Galigien vorgeschriebenen Bechfel-

ordnung verhandelt werben wird.

Durch biefes Gbift wird beninach ber Belangte erinnert, jur rech. ten Beit entweder felbst ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechte. behelfe tem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anderen Cachwalter ju mahlen und biefem f. f. gandesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung dienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem er fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben wird.

Bom f. f. Candes. als Sandels. und Bechfelgerichte. Lemberg, am 23. Janner 1862.

E dift. (226)Dr. 18261. Bom f. f. Ozernowitzer Landesgerichte wird ber, dem Bohnorte nach unbefannten Fr. Johanna Czajkowska ale Rechte. nehmerin ber Catharina Szumlanskifchen Erben mittelft gegenwartigen Ebiftes befannt gemacht, es habe herr Nicolaus Torosiewicz de praes. 29. Juli 1861 3. 10931 ein Gesuch um Liquidhaltung der laut Kollofations - Urtheils vom 22. Dezember 1852 3. 16691 am 12ten und 13ten Plate follogirten Summen von 5691 ft. & 1890 ft. anftatt ber im Laftenftanbe bee Gutes Stawczany im XXVII. Laftenfate verbucherten bjahrigen Pachtrechte und ber im DB. XXVII. S. 119. Laftenfat XXVIII. intabulirten Berbindlichfeit bes Deodat Malewicz bem Dawid Silber 600 Roret Getreibe ju geben, überreicht, worüber jur Ginvernahme fammtlicher erftlogirten Glaubiger bie Sag. fahrt auf ben 3. Marg 1862 Bormittage 9 Uhr angeordnet mirb.

Da ber Aufenthaltsort ber Frau Johanna Czajkowska nicht befannt find, fo hat das f. f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen Landes. und Gerichte - Ad potaten herrn Dr. West als Rurator bestellt, mit welchem die angesbrachte Rechtsfache nach ber für Galizien vorgeschriebenen Gerichts:

ordnung verhandelt werden wirb.

Durch biefes Gbift wird bemnach bie obgenannte Frau erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mablen, und biefem ganbesgerichte anzuzeigen, überhaupt bie jur Bertheidigung bienlichen vorschriftemäßigen Rechtemittel ju ergreifen, indem fie fich die aus deren Berabfaumung ent= ftehenden Folgen felbft beizumeffen haben werden.

Aus bem Rathe bes f. f. Canbesgerichts.

Czernowitz, am 30. Dezember 1861.

Edift.

Mr. 19963. Bon bem f. f. Landesgerichte wird tem, dem Mohnorte nach unbefannten Demeter Janosch mit diefem Gbifte befannt gemacht, daß Moses Hersch Scherzer als Giratar bes Carl Etterle wider tenfelben bie Bahlungeauflage wegen 220 fl. 50 fr. oft. Mahr. ben 13. Janner 1860 3. 493 hiergerichts überreicht habe und folde mit Befchluß vom 19. Janner 1860 3 493 bewilligt murbe. Da ber Wohnort bes Belangten unbefannt ift, und berfelbe

auch außer ben f. f. Erblanden fich aufhalten burfte, fo wird Berr Abvofat Dr. West auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator beftellt und bemfelben ber oben angeführte Bablungsauftrag biefes Be-

Bom f. f. Lanbesgerichte. ichtes zugestellt.

Czernowitz, ben 31. Dezember 1861.

(222)Edift.

Dr. 3061. Bon bem f. f. Lemberger Landes- als Santels. und Bechselgerichte wird tem, bem Bobnorte nach unbefannten Johann Korwin mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß Schifra Schramek eub praes. 21. Janner 1862 Babl 3061 wider benfelben auf Grund feines Bechfele ddto. 11. Ceptember 1861 über 1000 ff. off. Bahr. ein Bahlungeauflagegefuch pcto. 1000 fl. oft. Bahr. f. R. G. hiergerichts eingebracht habe.

Da ber Wohnort bee belangten Johann Korwin unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes, und Berichte-Abvofat Dr. Jabtonowski mit Cubstituirung bet Landes- und Berichte-Abvofaten Dr. Wurst auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber

oben angeführte Bescheid bieses Gerichtes zugesteut.

Aus dem Rathe des f. f. Landes- ale Sandels- und Wechfelgerichtes.

Lemberg, am 23. Janner 1862.

E d y k t. (3) Nr. 1350. Pan Władysław Wielechowski na dniu 27. czerw-

ca 1781 urodzony, od czasu jego wydalenia się do Warszawy w r. 1815 ani ze swego zycia ani miejsca pobytu niewiadomy, niniejszym edyktem się wzywa, ażeby w przeciągu jednego roku, od ostatniego umieszczenia rachując, albo się przed sądem osobiście zgłosił, lub też innym sposobem sąd o swojem życin uwiadomił, inaczej za zmarłego uznanym zostanie.

O czem się pan Władysław Wielechowski niniejszym z tem uwiadamia, że w myśl S. 277 u. c. temuż pan adwokat Tarnawiecki z substytucyą pana adwokata Gnoińskiego za kuratora nadany

Z rady c. k. sądu krajowego.

Lwów, dnia 22 stycznia 1862.

Einbernfung der Erben bes Johann de Mitkowicz Borysławski.

Mro. 470. Bon bem f. f. Kreiegerichte Stanislaudw mirb befannt gemacht, bag am 19. Movember 1823 Johann de Mitkowicz Borysławski, f. f. ruß. Rapitan im Genedarmerie, Roipe ju Warschau ohne hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben, und herr Advotat Dr. Minasiewicz mit Substituirung bes Advofaten Dr. Bar-

dasch jum Rurator feiner Berlaffenschaft bestellt morben fei.

Da biefem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Berfonen auf die Berlaffenschaft ein Erbrecht guftebe, fo merten alle Diejenigen, welche hierauf aus mas immer fur einem Rechtsgrunde Anspruch ju machen gedenken, aufgefordert, ihr Erbrecht binnen Ginem Jahre vom Tage ber Ausfertigung biefes Gbiftes an gerechnet, bei biefem Gerichte anzumelben, und unter Aueweifung ihres Erbrechtes ihr e Erbeerflarung anzubringen.

Wird ju ber, in bem vorfiehenben Gbitte bezeichneten Berlaffenschaft binnen ber darin bezeichneten Frift ein Erbrecht nicht angemelbet, fo wird die Berlaffenfchaft mit Jenen, die fich bereits erbeertlart und ihre Erberechtstitel ausgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angetretene Theil der Berlaffenschaft aber vom

Staate ale erblos eingezogen merben.

Stanisławów, den 20. Janner 1862.

Lizitazione-Anfundigung.

Mro. 1105. Bur Beraußerung bes gefammten Schnittmateriale, als Wanthölzer, Bretter zc. welches in den auf der Staatedomane Dolina bestehenden funf Brettmublen, ale in Suchodol zwei, bann gu Mizun, Strutyn niżny und Hemnia zu einer vom 1. November 1862 bis ju jenem Augenblice mo diefelben megen Gintritt bes Bintere ju ichneiden aufhoren merden, bereite erzeugt worden ift, und noch erzeugt merben wirb, insofern biefes Schnittmateriale nicht ju öffentlichen Breden ober jum Gebrauche ber Gutebermaltung in Anfpruch genome men fein wird, wird bei bem biefigen f. f. Rameral . Wirthichafteamte am 24. Februar I. 3. eine öffentliche Berfleigerung abgehalten mer' ben, moju Rauflustige eingeladen merben.

Die sonstigen Ligitagione = Bedingniffe tonnen jederzeit bei bem hiefigen Rameral . Wirthschafteamte eingesehen werben , und es mirb nur bemerkt, daß derjenige der Ersteher bleibt, welcher die hochsten

Pergente über ben bestehenden Tarifepreis anbieibet.

R. f. Rameral-Wirthschafteamt. Dolina, ben 23. Janner 1862.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 1105. Dia sprzedania wszystkiego materyalu rzniętego, złożonego z balków, tarcie i t. d. który w istniejących dobrach kameralnych Dolińskich w pięciu tartakach, jako to: w Suchodoli dwa, w Mizuniu, w Strutynie niżnym i Ilemniu po jednemu, od 1. listopada 1862 az do owej chwili, gdy takowe dla nadejścia zimy rznąć przestaną, już produkowany jest i na dalej produkowanym będzie, ile ten materyał nie dla celów publicznych lub do użytku administacyi dóbr nie będzie ządany, odbędzie się w c. k. urzędzie gospodarczym w Dolinie dnia 24. lutego r. b. publiczna licytacya, do której się licytowania chęć mających zaprasza.

Reszte warunków licytacyi przejrzeć można kiedykolwiek w tutejszej c. k. kancelaryi gospodarczej, i dodaje się że jako przedsiębierca utrzymuje się ten, który najwyższe procenta nad cene tary-

fową płacić się obowiązuje.

Dolina, dnia 23. stycznia 1862.

Edift.

Mro. 53611. Bom f. f. Lemberger Lantes. als Sandelegericht wird bem abmefenden D. B. Schiffer mittelft gegenwärtigen Gbifies befannt gemacht, es habe wiber benfelben bie Beneral : Algentichaft in Lemberg ber f. f. priv. Assicurationi Generali in Triest megen Bal" lung bes Betrages von 127 Duf. f. R. G. hiergerichts unterm 17. Dezember 1861 Bahl 53611 eine Rlage angebracht und um richter' liche Hilfe gebeten, worüber zur mündlichen Berhandlung bie Tagfahrt auf den 6. Daig 1862 um 10 Uhr Bormittags anberaumt murbe.

Da ber belangte D. B. Schiffer abwesend ift, so hat bas f. 6 Landeigericht zu Lemberg zu deffen Bertretung und auf deffen Gefah' und Roffen den hiefigen gandes Abvolaten Dr. Landesberger mit Substituirung des Landes : Abvofaten Dr. Mahl als Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtefache nach der für Galizien vorge

schriebenen Berichteoidnung verhandelt werden wird.

Durch diefes Gbift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rechten Beit entweder felbft gu erscheinen, ober bie erforberlichen Rechtebehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, oder auch einen anbern Cadmalter ju mahlen und biefem Lanbesgerichte anzuzeigen überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Dechile mittel gu ergreifen, indem berfelbe fich bie aus beren Berabfaumund entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Mus dem Rathe des f. f. Landes= ale Sandels. und

Wechfelgerichte.

Lemberg, am 16. Jänner 1862.

(225) G d i f t.

Rro. 15711. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte mird biemit befannt gemacht, bag nach burchgeführten I. und II. Grefugionsgrade ju Gunften des Mondel Barber jur hereinbringung der Reft. forberung von 1942 fl. 45 fr. RM. b. i. 2039 fl. 855/10 fr. oft. Wahr. fammt 5% Binfen vom 1. November 1845, ber Erefugionefosten von 6 fl. 72 fr. oft. Wahr. und ber weitern Exefugionefoften von 23 fl. 75 fr. oft. Mahr. Die exclutive Feilbiethung ber ben minberjahrigen David Schlojma, Josef Scheindel, Sara und Zlata Rechenberg geboligen 2, Theile ber in Czernowitz im herzogthume Bukowina Ite- genben, im hiefigen Grundbuche S. 2. XIV. pag. 543 mit Nro. top. 107 verbücherten Realität bewilligt wird, mogu zwei Ligitagionstermine 4. 3. am 26. Februar 1862 und am 18. Marg 1862 hiergerichts jebesmal Bormittags 9 11hr angefangen, bestimmt weiben, und für ben Fall, als an diesen Terminen die zu veraußernden Diealitätenantheile nicht um ober über ben Schabungswerth veräußert werden follten, wird die Tagfahrt ben 19. Marg 1862 Bormittags 9 Ilhr ju ben eileichternden Bedingungen hiergerichts angeordnet.

Bum Ausrufepreise biefer Realitatsantheile mirb ber gerichtlich ethobene Schägungewerth von 26580 ff. 602/3 fr. oft. Bahr. angenommen, jeder Rauflustige ift verpflichtet ein 10% Badium im Betrage von 2658 fl. öft. Währ, am Tage der Lizitazion zu Sanden ber

Lizitazions-Kommission zu erlegen.

Die übrigen Bedingniffe, fo wie ber Grundbuche. Ertraft fonnen in ber hiergerichtlichen Registratur oder bei ber Lizitazions-Kommission

eingesehen merben.

herunstein, ber Bittfieller Mendel Barber, bie hipothefargläubiger u. d. bie bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Cheleute Jossel und Feige Rechenberg, durch ben für fie hiemit bestellten Rurator Advofaten Dr. Rott, Advofat Dr. Josef Fechner, Fr. Rosa Brunstein verehelichte Fechner, Fr. Agnes Brunstein, Fr. Rosina Schnurch bem Leben und Bohnorte nach unbefannt, burch den biemit bestellten Rurator Libvofaten Dr. West, Fr. Nanette Barber , Fr. Anna Wiplar bem Leben und Wohorte nach unbefannt, burch hiemit bestellten Rurator Abvokaten Dr. Wolfeld, Berl vel Berisch Barber, Jossel Czajkiel und ber fur jene Glaubiger, welchen ber Ligitagionebefcheib aus welchem Grunde immer gehörig nicht jugeftellt merben tonnte, und welche nach ber Sand an die Gewahr ber ju veraußernden Reali. fatenantheile gelangen murben, bestellte Rurator Advofat Kochanowski verstandigt.

Aus bem Rathe des f. f. Landesgerichtes.

Czernowitz, den 28. Dezember 1861.

Aundmachung.

Dr. 1957. Bur Befetung bes Tabaf. Cubverlage in Drohobycz, Samborer Arcifes, wird die Konfurreng mittelft Ueberreichung schrift. licher Offerte ausgeschrieben. Diefe Offerten muffen mit tem Babium von 200 fl. belegt bis einschließig 20, Marg 1862 bei ber Finang-Bezirfe Direfgion in Sambor überreicht werben.

Der Verkehr biefes Berschleifplages betrug im Jahre 1861

jusammen . . 66153 ff.

Das Tabat- und Stempel . Materiale ift bei bem 41/3 Meilen

enifernten Begirfe-Magagine in Sambor zu beziehen.

Die naberen Ligitagione-Bedingniffe und ber Erträgnis-Ausweis lonnen bei biefer f. f. Finang . Landes . Diretzion und bei ber Finang. Bezirts. Direktion in Sambor eingefeben merben.

Bon der f. E. Finang-Landes-Direktion.

Lemberg, am 2. Februar 1862.

### Obwieszczenie.

Nr. 1957. W celu obsadzenia głównej trafiki tytoniu w Drohobyczu, obwodzie Samborskim, rozpisuje się konkurencya przez Piscinne oferty. Te mają zadatkiem 200 zlr. zaopatrzone i włącznie do 20. marca 1862 r. do c. k. obwodowej skarbowej dyrekcyi w Samborze wniesione być.

Obrót wynosił w roku 1861

łączuie . . 66153 złr.

Materyal tytoniowy i stęplowy sprowadza się z obwodowego magazynu w Samborze o 41/2 mil odległego.

Blizsze warunki i wykaz przychodowy można przejrzeć w c. k. krajowej skarbowej dyrekcyi we Lwowie lub w obwodowej skarbowej dyrekcyi w Samborze.

Od c. k. krajowej skarbowej dyrekcyi

Lwów, dnia 2, lutego 1862.

Lizitazions-Aukundigung.

Dr. 2108. Bom Rudkier f. f. Begirteamte ale Berichte wird hiemit befannt gegeben, daß zur hereinbringung der durch Maria Ho-ryszna mit hiergerichtlichem Urtheile vom 30. Juni 1859 3. 3.1360 eisiegten Summe pr. 200 fl. B. B. oder 84 fl. öft. Währ. f. R. G. bie exefutive Feilbiethung ber, ber liegenden Daffe des Jossel Teicher gehörigen, in Rudki unter CN. 41 gelegenen Realitat in brei Termi. nen, und zwar am 26. Februar, 18. Marg und 10. April 1862, je-besmal um 10 Uhr Bormittags hiergerichts werbe abgehalten werben,

wobei die Rauflustigen auf die besonderen Ligitagionebebingungen, die fammt bem Schägungsafte und bem Grundbuchsauszuge biefer Realitat in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen werben fonnen, mit bem verwiesen werden, daß der Schähungepreis biefer Mealitat 800 ff. Bf. B., betrage.

Bom f. f. Begirfsgerichte.

Rudki, am 29. Dezember 1861.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 2108. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Budkach niniejszem wiadomo czyni, iż na zaspokojenie przez Maryanne Horysznę tutejszo-sądowym wyrokiem z dnia 30. czerwca 1859 do 1. 1360 wywalczonej sumy 200 zlr. w. w. czyli 84 zlr. w. a. z przynależnościami przymusowa licytacya realności w Rudkach pod NK. 41 położonej, do masy leżącej Josla Teichera nalezącej, w tutejszym sądzie w trzech terminach, a to 26. lutego, 18. marca i 10. kwietnia 1862, zawsze o godzinie 10tej przed poładniem odbędzie się, przyczem się chęć kupienia mających do warunków licytacyi wraz z aktem oszacowania i wyciągiem gruntowym w tutejszo-sądowej registraturze przeglądnąć się mogących z tym dodatkiem odsyła, iż cena szacunkowa tej realności 800 ztr. w. a., wadyum przeto 80 złr. w. a. wynosi.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sądu,

Rudki, dnia 29. grudnia 1861.

Kundmachung.

Dr. 5781. Das h. t. t. Staatsminifterium hat im Ginvernehmen mit bem h. Finang.Minifterium mit bem Erlaffe vom 14. Janner 1862 B. 23812 bie Bemautung der Sanok-Rzeszower Landesstraffe, Sanoker Kreifes, ju Gunften ber Baufonfurreng auf bie Dauer bon 5 Jahren mit den Ginhebungeftazionen in Grabownica für die Bege maut von 2 Meilen, in Niewistka fur bie Wegmaut von 2 Meilen und die Brudenmaut II. Rlaffe von ben Bruden Nro. 82 und 129, in Nozdrzec für die Brudenmaut I. Rlaffe von der Brude Nr. 139 nnd in Dynow fur bie Wegmant von 2 Meilen und bie Brudenmaut I. Rlaffe von ber Brude Dro. 160, nach bem für Aerarialmauten befiehenden Tarifei unter Bugestehung der bei biefen geltenden Mautbefrefungen und Begunstigungen zu bewilligen befunden.

Bas hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht wird.

Von der f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 29. Janner 1862.

#### Uwiadomienie.

Nr. 5781. Wysokie c. k. ministerstwo stanu raczyło w porozumienin z wys. c. k. ministerstwem skarbu dekretem z dnia 14. stycznia 1862 do l. 23842 zczwolić na omycenie drogi krajowej Sanocko-Rzeszowskiej obwodu Sanockiego na korzyść konkurencyi na przeciąg lat pięciu. – Myto pobierać się będzie podług taryty do poboru myta na drogach rządowych służącej, z dozwoleniem wszelkich przy tychże istniejących uwolnień od opłaty na czterech stacyach, t. j. w Grabownicy drogowe za dwie mile, w Niewistce drogowe za dwie mile i mostowe drugiej klasy od mostów nr. 82 i 129, w Nozdrzcu mostowe pierwszej klasy od mostu nr. 139 i w Dynowie drogowe za dwie mile i mostowe pierwszej klasy od mostu nr. 160.

Co sie niniejszem do publicznej podaje wiadomości.

Z c. k. galicyjskiego Namiestnictwa.

Lwów, dnia 29. stycznia 1862.

(230)G d i f t.

Mro. 1792. Bom f. f. Lemberger Landesgerichte wird dem Martin Schmidt mit biefem Gbifte befannt gemacht, daß über Unfuden bes Dr. Rudolf Blitzfeld Namens ber Cheleute Felix und Wanda Zelichowskie der f. Landtafel mittelft Bescheides 3. 3. 21921 / 1860 aufgetragen murde, die dom. 227. pag. 52. n. 23. on. ju Bunften bes Martin Schmidt pranotirten Rechte jur Gabrigen Pachtung ber Guter Dombniki und Rybaki fammt Skaliczna ganglich ju lofden.

Da ber Bohnort bes Martin Schmidt unbefannt ift, fo wird bemfelben ber Landes, und Gerichte. Abvofat Dr. Pfeiffer, ale Spezialsubstitut bes Dr. Wurst auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheib biefes Be-

richtes jugestellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landesgerichtes.

Lemberg, ben 28. Janner 1862.

### E dykt.

Nr. 1792. C. k. Lwowski sad krajowy zawiadamia niniejszym edyktem Marcina Schmidta, ze na prosbę dr. Rudolfa Blitzfeld w zastępstwie Feliksa i Wandy małżonków Żelichowskich król. tabuli krajowej dekretem do l. 21921 ex 1860 polecono, aby, jak świadczy dom. 227. pag. 52. n. 23. on. na korzyść Marcina Schmidta do sześcioletnej dzierzawy dóbr Dombniki i Rybaki z Skaliczna zaprenotowane prawa zupełnie wykreśliła.

Ponieważ miejsce pobytu Marcina Schmidta niewiadomem jest, więc nadaje mu się w osobie pana adwokata dr. Pfeiffera jako specyalnego substytuta adwokata Wursta na jego koszta kuratorem, któremu też powyż orzeczony dekret tego sądu doręcza się.

Z rady c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 28. stycznia 1862.

Mr. 426. Bon bem f. f. Lemberger Landes, als Sandels, und Bechselgerichte wird bem abwesenden und bem Bohnorte nach unbefannten David Landau mit tiefem Gbifte befannt gemacht, bag wiber benfelben in beffen Rechtsfache gegen Hersch A. Byk poto. 500 SR. f. R. G. unterm 8. Marg 1860 3. 9347 die Zahlungkauflage ergangen ift.

Da der Wohnort deefelben unbefannt ist, so wird zu bessen Bertretung ber Landes. und Gerichts . Advofat Dr. Malinowski mit Substituirung des Landes. und Gerichte. Abvofaten Dr. Landesberger auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestellt und demfelben der oben angeführte Befcheid biefee Gerichtes zugeftellt.

Aus bem Rathe bes f. f. Landes. ale Sanbele. und

Bechfelgerichtes.

Lemberg, ben 9. Janner 1862.

G d i f t. (1) Dr. 7672. Bom f. f. Begirtegerichte in Brody wird ber, bem Leben und Wohnorte nach unbekannten Anastasia Wysocka bekannt gemacht, baf Michael Debski wiber biefelbe und bie übrigen Erben bes Josef Wysocki megen Anerkennung bes ausschließlichen Gigenthumsrechtes ju bem beim Lemberger f. f. Lanbesgerichte fur Valentin Debski und bie Erben des Josef Wysocki erliegenden Depofite von 87 fl. 991/2 tr. im Baaren, 4472 fl. 64 fr. in öffentlichen Oblis gationen, 3265 ft. 96 fr. in Privaturfunden, und ju bem beim f. f. Staatsichulbentilgungsfonde angelegten Betrage von 1958 fl. 6 fr. RM. und 94 fl. 14 fr. oft. 2B. hiergerichte unterm 13. Juni 1861 3. 3393 eine Rlage überreicht habe, worüber gur mundlichen Berhandlung die Tagfatung auf ten 5. Mary 1862 um 9 Uhr Bormittage angeordnet und fur Anastasia Wysocka der hiefige Berichte-Ald. potat Georg Kukucz jum Rurator bestellt morben ift.

Diefelbe wird baber hiemit erinnert, entweder bei ber Lagfagung felbft ju erfcheinen oder ihre Rechtsbehelfe bem aufgestellten Rurator rechtzeitig mitzutheilen, ober fich einen anberen Gadmalter gu mablen, und überhaupt alle gur Bertheibigung bienlichen Rechtsmittel ju ergreifen, widrigens fie bie nachtheiligen Rechtsfolgen fich felbft beigu-

meffen haben marbe.

Brody, ben 30. Janner 1862.

Ronfurs. Dr. 8. Bu Folge Ermächtigung bes boben f. f. Finang. Minifteriums werben auf ber Route gwifden Sanok und Dynow in ben Dr=

ten Grabownica und Niewistka Pofiftationen errichtet, welche fich vorläufig bloß mit ber Beforderung ber zwischen Sanok und Dynow vertehrenben wochentlich breimaligen Mallepost und wochentlich viermaligen Reitpoft ju befaffen haben merben.

Die in diesen beiben Orten ju bestellenden Bostmeister haben die gefehlichen Rittgelber gu beziehen, mogegen fie verpflichtet fein werben, por bem Dienstesantritte eine Kaugion von 100 ff. ju erlegen, ben Dienstrertrag abzuschließen, feiner jur Beforgung bes Beforberunge.

tienftes menigftens fede volltommen bienftranglicht Pferbe, eine gang gedecte vierfibige und eine halbgededte zweisitige Raleffe, zwei Orbinarmagen, zwei Gflaffetentaschen und bie fonfligen Utenfilien zu halten.

Bewerber um diese Diensiposten haben ihre eigenhandig gefdrietenen Gefuche unter legaler Radmeifung bes Altere, ber bieberigen Beschäftigung, ber Bermögeneverhaltniffe und bes Besiges einer ben Anforderungen des Postdienfies entsprechenden Lofalität bie langfiens 15. Marg 1862 einzubringen.

Bon ber f. f. galig. Postdirekgion.

Lemberg, am 21. Janner 1862.

#### Konkurs.

Nr. S. Na mocy upoważnienia wys. c. k. ministeryum skarbu zaprowadzają się na przestrzeni między Sanokiem a Dynowem pocztowe ekspedycye w Grabownicy i Niewistce, które na trakcie miedzy Sanokiem a Dynowem tymczasem tygodniowo tylko trzy razy pocztę powozową, a cztery razy pocztę konną ekspedyować

Poczmistrze na obudwóch stacyach ustanowić się mający pobierać będą przepisane należytości od przewozu pocztowego z ohowiazkiem złożenia kaucyi, jeszcze przed objęciem służby w kwocie ztr. 100, zawarcia kontraktu, tudzież utrzymywania najmniej sześciu do służby zdelnych koni, jednego krytego powozu na cztery, a jednego półkrytego na dwie osoby, dwie ordynarki, dwóch torb sztafetowych i innych przyborów.

Ubiegający się o te posady mają wnieść własnoręczne podania, najdalej do 15. marca 1862 r., i w nich swój wiek, dotychczasowe zatrudnienie, stan majątkowy, tudzież posiadanie lokalu wymaganiom służby pocztowej odpowiednego, legalnie udowodnić.

Od c. k. galic. pocztowej dyrekcyi.

Lwów, dnia 21. stycznia 1862.

Rundmachung. (239)

Dr. 856. Geftempelte Brief - Ruverte , welche vor ber Aufgabe bes Briefes burch ein Berfeben ober einen Bufall unbrauchbar geworben find, fonnen gegen neue Ruberte berfelben Rathegorie umgetaufcht werden und ift fur lettere nicht ber Stempelmerth bes verdorbenen Ruverte fondern lediglich ber Roftenpreis von 1/2 Rreuger pr. Ciud zu entrichten.

Bon ber f. f. galig. Poft = Direfgion.

Lemberg, am 3. Februar 1862.

Obwieszczenie

Nr. 856. Steplowane koperty listowe, jezeli przed oddaniem listu przez pomyłkę lub przypadkowo stały się nieużytecznemi. moga być wymieniane na nowe koperty tej samej kategoryi; w tym razie jednak nie uiszcza się wartość stęplowa, lecz jedynie wartość szacunkową ½ krajcara za kożdą zepsutą koperte.

Z c. k. galic. dyrekcyi pocztowej. Lwów, dnia 3. lutego 1862.

### Anzeige - Blatt.

## Doniesienia prywatne.

### (236)Aundmachung.

Die P. T. herren Aftionare ber f. f. priv. galig. Carl Lubmig= Bahn, welche bieber nicht mehr ale 90 Beigent auf ihre Aftien einbezahlt baben, werden biemit eingelaben, bie lette 10perg. Gingablung, b. i. Zwanzig Guloen RDt. ober Ginundzwanzig Gulben oft. Babr. pr. Aftie, innerhalb bee festgefesten Termines vom 26. Marg bie 8. April 1862 ju leiften.

Die Gingablung bat bei ter f. f priv. öfterr. Areditanftalt für Sandel und Gewerbe in Wien unter Bormeifung ber Aftien gu gefchehen, welche in doppelt anegefertigten Ronfignationen (mogu Blanquette unentgeltlich verabfolgt merben, arithmetisch aufgeführt merben

muffen.

Bon biefer Gingablung werben die 5perg. Binfen vom 1. Janner 1862 an laufen, weßhalb die Berren Aftionare Diefe laufenden Binfen von tiefem Tage an bis jum Tage ber wirflichen Gingahlung gu verguten haben.

Bei nicht rechtzeitig geleisteter Ginzahlung werden nebst ber eben gedachten Binfenvergutung flatutengemäß 6perg. Bergugeginfen gerechnet werden, und behalt fich die Gefellschaft vor, auch nach Maggabe bes S. 17 ber Statuten vorzugeben.

Bur Bequemlichfeit ber herren Afrionare in Galigien mirb Die Filiale ber f. f. priv. öfterr. Rreditanftalt für Sandel und Gemerbe in Lemberg und die Sammlungefasse ber f. f. priv. galizischen Carl Ludwig Bahn in Krakau biefe Einzahlung spefenfrei vermitteln, zu welchem Zwecke ten befagten Raffen bie entfallenden Ginzahlungebetrage nebit ten betreffenden gehorig verzeichneten Aftien ju übergeben fint. Die Ronfignations . Blanquetten werben auch von biefen Raffen unentgeltlich verabfolgt werben.

Mien, am 5. Februar 1862.

Der Berwaltungsrath.

## K. K. priv. gaf. Karf Ludwig-Bahn. C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

# Obwieszczenie.

Wzywa się niniejszem Szanownych Akcyonaryuszów ces. król. uprzyw. galic. kolci Karola Ludwika, którzy dotąd tylko 90% na swe akcyo zapłacili, by ostatnia 10% wpłate, t. j. Dwadzieścia ztr. mon. konw. czyli Dwadzieścia jeden ztr. wal. austr. od każdej akcyi w przeciąga wyznaczonego terminu od 26. marca do 8. kwietnia 1862 uiścili.

Wpłata uiszczona być ma w c. k. uprzyw. austr. instytucie kredytowym dla handlu i przemysłu w Wiedniu za okazaniem akcyi, które w dwóch konsygnacyach (na co blankiety bezplatnie udzielane będą) w porządku arytmetycznym spisanc być mają.

Od tej wpłaty liczyć się będzie 5% prowizya od 1. stycznia 1862, z którego to powodu Panowie Akcyonaryusze te bieżącą prowizye od dnia wyz wymienionego az do dnia rzeczywistej wpłaty wynagredzić mają.

Przy wpłatach nieuiszczonych na termin policzona zostanie podług statutów oprócz powyzszego wynagrodzenia prowizyi, jeszcze 6% prowizyi zwłoki, niemniej zastrzega sobie Towarzystwo posta-

pienie podług §. 17. statutów.

Panowie Akcyonaryusze w Galicyi moga wpłate te bez prowizyi uskuteczniać za pośrednictwem filii c. k. uprzyw. austr. lastytu kredytowego dla handlu i przemysłu we Lwowie jak również kasy zbiorowej c. k. uprzyw. galic. kolei Karola Ludwika w Krakowie, w którym to celu rzeczonym kasom przypadające wpłaty wraz z odnośnemi należycie spisanemi akcyami wręczone być maja.

Wiedeń, dnia 5. lutego 1862.

or collegistic editor legi-

Rada administracyjna.